## N= 18.

## Posener Intelligenz-Blatt.

Connabends, den 20. Januar 1827.

Angekommene Fremde vom 17. Januar 1827.

Berr Landgerichts = Referendarius Cachfe aus Fraustadt, I. in Dro. 99 Wilbe; Br. Pachter v. Dlybel aus Generstorf, Gr. Gutsbefiger v. Brodnicki aus Wilfowo, Br. Gutebefiger v. Gedlicki aus Lipnica, I. in Mro. 251 Breslauer= ftrage; Br. Gutebefiger v. Storafzeweff aus Potarguce, Gr. Gutebefiger v. Rrafg= toweff aus Zielencino, I. in Mro. 243 Breslauerftrage; Sr. Gutebefiger v. Jaras Gewell aus Jaraczewo, Frau Gutebefigerin v. Binfowefa aus Mechow, I. in Dro. 168 Bafferftrage; Fr. Gutebefigerin v. Ergbegynefa aus Golin, I. in Dro. 187 Bafferstraße.

eroffnet worden.

borgeladen, binnen 3 Monaten, fpates aby w przeciągu 3ch miesięcy nav-1827. Vermittage um 9 Uhr vor dem in unserem Partheien-Zimmer anberaums ten peremtorischen Liquidations-Termine entweder perfonlich ober burch hinlang= lich legitimirte Bevollmachtigte zu ers fcheinen, ihre Forberungen gu liquidiren und nachzumeifen, bie bagu bienenben Beweise mit zur Stelle zu bringen, und dann der weitern rechtlichen Berhands-

Muf Antrag ber Erben bes zu Rurnif Na wniosek Sukcessorow zmarlego verftorbenen Johann Friedrich Beinte, w Korniku Jana Friedricha Heintze ft ber erbschaftliche Liquidations-Prozes process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został. Waywaia sie: Es werben baher alle, die an diesem przeto wszyscy ci, którzy do tev po-Nachlaffe Unsprüche zu haben vermeinen, zostalości pretensye mieć mniemaia, ftene aber in bem auf ben i. Deai pozniey zas dnia 1. Maja r. pr. przed południem o godzinie 9. przed Landgerichts = Referendarius v. Randow Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Randow, w naszéy izbie stron wyznaczonym zawitym terminie likwidacyinym, osobiście, lub przez Pełnomocnika należycie wylegitymowanego, się stawili, swe pretensye likwidowali i udowodnili, dokumenta do tego služące złożyli i dalszego postępowania pralung und Ginsegung im Prioritate = Ur= tel, beim Musbleiben aber gu gewarti= gen, baff fie aller ihrer etwanigen Bor= rechte fur verlustig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich gemel= beten Glaubiger übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Dojen ben 18. December 1826.

wnego i umieszczenia w wyroku klassyfikacyinym spodziewali, wrazie niestawienia zaś spodziewać się maią, że wszelkich swych praw pierwszeństwa pozbawieni, i ze swemi preten. syami, tylko do tego, co po zaspokoieniu melduiących się Wierzycieli pozostanie, odesłanemi będą.

Poznań d. 18. Grudnia 1826. Ronigl. Preug. Landgericht, Król. Pruski Sad Ziemiański.

## Ediftal = Citation.

Der auf Grund des am 27. Geptems ber 1793. errichteten, am 16. Mai 1794. confirmirten Pfand = Kontrafe über den auf die Gerrichaft Zions Rubr. II. Mro. I eingetragenen Pfandbefit, und die Rubr. III. Mro. I eingetragene Mfand = Summe von 50,000 Athlr. am 4. September 1798. bem Frang v. Do= Iewsti ertheilte Sypothekenschein ift ver= loren gegangen,

Muf ben Antrag bes Grafen v. Maljahn, als Befigere ber herrschaft Xione, foll munmehr bies Document amortifirt werben.

Es werben baber alle biejenigen, mel= che als Eigenthumer, Pfand= ober Briefs= inhaber Unspruche an dieses Document zu machen haben, hiermit vorgelaben, in bem auf ben 24. Marg 1827. vor bem Landgerichte-Uffeffor Rapp Vormit=

Zapozew Edyktalny.

Attest hypoteczny na fundamencie kontraktu zastawnego w dniu 27. Września 1793 sporządzonego, a dnia 16. Maia 1794 potwierdzonego względem zastawu na dobrach Xiażu Rubr. II. No. 1. i summy 50,000 tal. Rubr. 111. Nr. 1 zaintabulowanych pod dniem 4. Września 1798 Ur. Franciszkowi Polewskiemu udzielony zaginął.

Na wniosek Grafa Malzahn iako właściciela dóbr Xiaża dokument ten

amortyżowany bydź ma.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy iako właściciele, zastawnicy i posiadacze skryptów pretensye do tego maią dokumentu, ażeby w dniu 24. Marca 1827. przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiań. skiego Kapp przed południem o gotags um 9 Uhr in unserem PartheienZimmer ansiehenden Termine etweder in
Person,' oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen die JustizCommissarien Brachvogel, Guberian und Przepalkowski in Borschlag gebracht werden, zu erzcheinen, und ihre Ansprüche an daß gedachte Document nachzuweisen, bei ihrem Ausbleiden aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen präcludirt, und ihnen ein ewiges Etillschweigen auserlegt, auch mit der Amortisation dieses Documents versahren werden wird.

Posen ben 18. December 1826. Koniglich Preug. Landgericht. dzinie gtey w uaszey izbie stron wyznaczonym terminie, osobiście, lub przez umocowanego Pełnomocnika, na których Kommissarzy Sprawiedliwości Brachvogel, Guderyan i Przepałkowski się proponuią stawili, i pretensye swe do rzeczonego dokumentu udowodnili, a w razie niestawienia się ich spodziewali, że z swemi pretensyami wyłączeni, i im wieczne milczenie nakazanem, iako też dokument ten amortyzowanym będzie.

Poznań d. 18. Grudnia 1826. Królewski Sąd Ziemiański,

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise in der Stadt Inin unter Nro. 30 belegene, den Johann Ivachimsohnschen Sheleuten zugehörige Grundstück nebst Garten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 238 Athlr. 6 sgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der peremtorische Bietungs = Termin auf den 28. März 1827. por dem herrn Ober=

Patent subhastacyiny.

Posiadłość pod Juryzdykcyą naszą w mieście Zninie Powiecie Szubińskim pod No. 30 położona, a do małżonków Joachimsohn należąca, wraz z ogrodem, która podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 238 śgr. 6 szel. 8 iest oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 28. Marca 1827 zrana o godzinie 9tey przed Ur. Baczko Regodzinie 9tey przed Ur.

Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern wird Diefer Ter= min mit ber nachricht befannt gemacht, baf in bemfelben das Grundftuck bem Meifibietenden zugeschlagen, und auf bas etwa nachher einkommende Gebot nicht weiter geachtet werden foll, in fo= fern nicht gefetzliche Grunde bies noth= wendig machen.

Uebrigens feht innerhalb 4 Wochen por bem Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorge= fallenen Mångel anzuzeigen.

Die Zare fann zu jeber Zeit in unfe=

rer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 18. December 1826. Ronigli. Preuf. Landgericht.

Landes-Gerichts-Referendarius v. Bacgto ferendaryuszem tu w mieyscu wyznaczony został.

> Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nacmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą: zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli. prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach. iakieby przy sporządzeniu taxy zayść: były mogły...

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 18. Grudnia 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański..

Schinkemund Cervelat = Burft, ju erhalten Bafferfrage Dros 163 ...